## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

18. August 1866.

1**5. S**ierpnia **1**566.

C d i f t.

Dro. 6612. Bom Przemysler f. f. Rreiegerichte wird fundgemacht, daß zur Befriedigung ber burch Fr. Bolesława Celestyna 3m. N. Eminowicz gegen Hrn. Felix Grf. Karnicki und beziehungsweise gegen feine liegende Rachlagmaffe, eigentlich feinen erbeerflarten Erben Michael und August Grafen Karnickie ersiegten Summe von 8000 fl. R. M. oder 8400 fl. öst. W. sammt 5% vom 1. Mai 1855 laufenden Binfen, bann ber Gerichte: und Erefugionefoften in ben Beträgen von 24 fl. 5 fr., 11 fl. 21 fr., 8 fl. 30 fr., 7 fl. 30 fr., 66 fl. 67 fr., 25 fl. 71 fr., so wie ber jest zugesprochenen im Be-trage von 71 fl. 80 fr. ön. W., jedoch nach Abschlag des bereits bezahlten Betrages 1700 fl. öst. W. die exekutive Feilbiethung der im Przemyśler Kreise gelegenen, bem Grn. Felix Grf. Karnicki und beziehungsweise seiner liegenden Masse ut libr. Dom. 230, p. 282, n. 10 haer., p. 328, n. 6 haer. und Dom. 230, p. 285, n. 14 haer. eigentbumlichen Guter Roguzno fammt Attinenzien Rudkow, Wola czerczańska, Czerczańska wola, Siedliska Dymidow vel Dymidowski bei dem Umftande, ale die Sypothefarlaften den Schähungewerth überfteigen, bem Sofbefrete vom 25. Juni 1824 3. 2017 gemäß in zwei Terminen, und zwar am 15. Oftober 1866 und 12. November 1866, jedesmal um 10 Uhr B. M., beim hiefigen f. f. Kreisgerichte abgehalten merben mirb.

1. Bum Ausrufspreise wird ber Schätzungewerth im Betrage 157.795 fl. 70 fr. oft. D. bestimmt.

2. Diefe Guter merben rertauft pr. Paufch und Bogen ohne Burgschaft für welch immer Rubrik ber Ginkunfte, so wie fur die Qualität und Anzahl der Gründe, jedoch mit Ausschluß der für auf= gehobene Unterthansleiftungen auf diese Güter entfallenden Grund= entlaftungstapitale fo wie auch ber Renten von biefem Rapitale.

3. Seber Raufluftige hat vor Beginn ber Feilbiethung bas Babium im Betrage 1500 fl. oft. B. entweder im Baaren, oder in galig. Pfanbbriefen ober in galig. Grundentlaftunge = Obligazionen fammt ben tagu gehörigen Rupons und Salons nad bem letten Ruremerthe in der Lemberger Beitung, jedoch nicht im hoheren Rurfe als bem Mominalwerthe ju Sanden ber Ligitazionetommiffion ju er-legen, welches Babium bes Meiftbiethenden jurudbehalten, ben übrigen Ligitanten aber nad ber Feilbiethung gurudgestellt werden mirb.

4. Die Kaufluftigen fonnen bas Inventar, ben Schätzungsaft und ben Sabularertraft biefer Guter in ber h. g. Regiftratur

einsehen.

Bon der Ausschreibung biefer Feilbiethung merben beibe Theile, namentlich Fr. Bolesława Celestyna zw. N. Eminowicz und die liegenbe Maffe tes Felix Grf. Karnicki ju Banten bes grn. Theodor Grf. Karnicki, melder ale bestellter Bormund der minderjahr. nach Felix Grf. Karnicki verbliebenen Rinder Michael und August Grafen Karnicki im Namen berfelben jum Radlaffe fich erbeertlart bat, dann bie Sypothefargläubiger, u. zw. die befannten zu eigenen San= ben, die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten fo wie alle diejenigen, welche nach dem 11. Marg 1866 in die Landtafel gelangten oder benen aus mas immer fur einem Grunde biefer Ligitagionebescheid zu eigenen Sänden zeitlich oder gar nicht zugestellt werten fonnte, ju Sanden des bestellten Rurators in der Perfon bes Berrn Abvofaten Dr. Dworski mit Cubstituirung bes grn. Abvofaten Dr. Zezulka und durch Edifte.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 27. Juni 1866.

Edykt.

Nr. 6612. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz w celu zaspokojenia przez p. Bolesławe Celestyne dw. im. Eminowiczowe przeciw p. Feliksowi hr. Karnickiemu a względnie jego masy spadkowej wygranej pretensyi w ilości 8000 złr. m. k. czyli 8400 zł. w. a. z procentami po 5% od dnia 1. maja 1855 bieżącemi i kosztami sporu i egzekucyi w ilościach 24 zł. 5 kr., 11 zł. 21 kr., 8 zł. 30 kr., 7 zł. 30 kr., 66 zł. 67 kr., 25 zł. 71 kr. w. a. już pierwej, a teraz w kwocie 71 zł. 80 kr. w. a. przyznanemi - jednakże po strąceniu zapłaconej ilości 1700 zł. a. w. publiczna sprzedaz dóbr Roguzna z przyległościami Rudków, Wola czerczańska, Czerczańska wola, Siedliska i Dymidów czyli Dymidawski w obwodzie Przemyskim położonych, pana Feliksa hr. Karnickiego a względnie masy jego spadkowej ut Libr. Dom. 230. p. 282, n. 10. haer. i p. 328, n. 6. haer. i dom. 230. p. 285. n. 14. haer. własnych, a już oszacowanych z uwagi, iż długi hypoteczne wartość szacunkowa przewyzszają, stosownie do dekretu nadwornego z dnia 25. czerwca 1824 l. 2017 w dwóch terminach, a to 15. października 1866 i 12. listopada 1866 kazdą raza o godzinie 10. przed południem w tutejszym c, k. sadzie obwodowym pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa w ilo-

ści 157795 zł. 70 kr. w. a.,

2. Dobra te sprzedanemi będą ryczałtem nieręcząc za żadną rubryke dochodów jak i za jakość i ilość gruntów, jednakże z wyłaczeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione powinności urbaryalne na te dobra przypadającego, jako i rent od tego kapitalu,

3. Kazdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczęciem licytacyi wadyum w sumie 15000 zł. w. a. czy to gotówką, czy to galic. listami zastawnemi lub galic. obligacyami indemnizacyjnemi wraz z przynależnemi kuponami i talonami wedle ostatniego w Gazecie Lwowskiej się znajdującego kursu, jednakże nigdy w wyższym kursie, jak nominalna wartość do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującego kupiciela zatrzymanem, reszty licytantów zaś tymże po licytacyi zwróconem

4. Cheć kupienia mający moga inwentarz ekonomiczny, akt oszacowania i wyciąg tabularny tych dobr w regis!raturze tutejszo-

sądowej przejrzeć lub odpisać.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się strony sporujące, mianowicie p. Bolesławe Celestyne dw. im. Eminowiczowa i masę spadkowa Feliksa hr. Karnickiego na rece JW. Teodora hr. Karnickiego, który jako ustanowiony opiekun nieletnich po niegdy Felixie br. Karnickim pozostałych dzieci Michała i Augusta br. Karnickich w imieniu tychże do przyjęcia spadku już się oświadczył; tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to wiadomych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych jako i wszystkich tych, którzyby po duiu 11. marca 1866 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejbąda przyczyny niniejsza uchwała do rak własnych wcześnie albo całkiem niemogła być doręczoną, na ręce kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dra. Dworskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanowionego i przez edykta.

Z rady c. k. sadu obwedowego. Przemyśl, dnia 27. czerwca 1866.

(1392)Lizitazions = Kündmachung.

Dro. 1130. Bon Ceite ber Lemberger f. f. Benie Direfgion wird hiemit befannt gemacht, daß wegen Berpachtung des Marketendereibetriebes in den Militärbaraquen zu Stryj auf die Zeit vom 1. November 1866 bis Ende Dezember 1869 (32/12 Jahre), Montag ben 17. September 1866 Bormittags um 10 Uhr die Lizitazionsverhandlung burch Entgegennahme ichriftlicher Offerte, mit Ausschluß jeder mundlichen Ligitagion, in der hierortigen f. f. Genie-Direkgions-Kanglet (Ballgaffe Rr. 8911/4) mit Borbehalt der hohen Genehmigung abgehalten werben wirb.

Die naberen Bedingungen biefer Berpachtung tonnen in ber obbenannten Genie-Direkzione-Ranglei, bann bei ber Militar-Gebande-Aufficht in Stryj täglich in den Bormittageftunden eingesehen merben.

Lemberg, am 10. August 1866.

E d y k t. (1393)

Nro. 40324 ex 1866. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia ninicjszem p. Benjamina Osieckiego niewiadomego z miejsca pobytu, iż przeciw niemu nakaz płatniczy na 96 zł. 15 c. w. a. z wexlu ddto. 20. marca 1866 na rzecz Ignacego Bochnaka pod dniem dzisicjszym wydany i takowy ustanowionemu zarazem kuratorowi panu adwokatowi Drowi. Gregorowiczowi z substytucyą p. adwokata Dra. Frenkla doręczony został.

Lwów, dnia 25. lipca 1866.

(1395)Rundmachung.

Mro. 3379. Bur Berpachtung ber, ber Stadt Sanok geborigen Propinazion in der Gemeinde Posada olchowska auf die Beit vom 1. Rovember 1866 bie Ente Dezember 1869 mit bem Fistalpreise jabrlicher 933 fl. oft. B. mird am 6. September 1866 in ber Stadt= gemeindeamtetanglei ju Sanok bie Ligitagion abgehalten werden, mogu Pachtluflige mit bem Bemerten eingeladen merten, daß die naheren Bedingniffe beim genannten Gemeindeamte eingesehen werden tonnen und daß fie ein Badium von 10% zu erlegen haben werden. Bom f. k. Bezirksamte.

Sanok, am 9. August 1866.

### Obwieszczenie,

Nro. 3379. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi miasta Sanoka we wsi Posady Olchowskiej na czas od 1. listopada 1866 do końca grudnia 1869 odbędzie się dnia 6. września r. b. licytacya w biurze urzędu gminnego w Sanoku. Cena wywołania wynosi rocznie 933 zł. wal. austr.; bliższe warunki są do przejrzenia w zmiankowanym urzędzie, wadyum wynosi 10% kwoty wywołanej. Od c. k. urzedu powiatowego.

Sanok, dnia 9. sierpnia 1866.

(1391)Lizitazions = Unkundigung.

Dr. 1036. Bur Berpachtung nachstehender gur Rameral = Do= maine Dolina, Stryjer Rreifes gehörigen Dorfsmahlmuhlen für bie Beitperiode vom Iten Rovember 1866 bis Ende Oftober 1869, und zwar: wird bei bem f. f. Rameral : Birthichaftsamte in Dolina mab. rend den gewöhnlichen Umteftunden am 20. August 1866 bie öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

| Sef.•<br>Nr. | Mahlmühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausrufs:<br>preis in<br>öft. Währ.<br>fl   fr. |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                |
| 1            | 3mei Mahlmuhlen im Dorfe Strutyn niżny, und zwar: die obere mit zwei — und die untere mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                |
|              | drei Mühlgängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426                                            | 13                             |
| 2            | 3wei Mahlmühlen im Dorfe Kopianka, und zwar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                |
|              | bie obere mit einem Mühlgange und einer Tuch:<br>walke, die untere mit zwei Mühlgängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131                                            | 59 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| 3            | Gine Mahlmühle im Dorfe Illemnia mit zwei<br>Mahlgängen, — eine Mahlmühle im Dorie Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                |
|              | powica mit zwei Mahlgängen, und eine Mahl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                              |                                |
|              | mühle im Dorfe Suchodol mit einem Mahlgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                |
|              | und einer Tuchwalke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297                                            | _                              |
| 4            | Gine Mahlmühle im Dorfe Mizun mit drei Mahl: gängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358                                            | 53                             |
| 5            | Gine Mahlmuhle im Dorfe Kalna mit einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                |
|              | Mühlgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                                             | 21/2                           |
| 6            | Eine Mahlmühle im Dorfe Jakubow mit zwei Mahlgängen und eine Mahlmühle im Dorfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                |
|              | Troscianice mit zwei Mahlgangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116                                            | 67                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1372                                           | 95                             |
|              | The state of the s |                                                |                                |

Die Berpachtung wird zuerft nach einzelnen Gefzionen und fo= dann für alle Sefzionen in concreto vorgenommen. - Die Bahl ber Bestätigung des Refultate ter einen ober andern Berpachtungs : Modalität bleibt der Finang-Landes. Direfzion vorbehalten.

Als Badium haben die Ligitazioneluftigen 10% des Ausrufe=

preises bei ber Ligitagion ju erlegen.

Es werden auch schriftliche verfiegelte Offerten angenommen, diefelben muffen aber mit ber erforderlichen Stempelmarte verfeben, und mit bem 10% tigen Badium belegt fein, bas Pachtobjett, worauf fie gerichtet find, beutlich bezeichnen, einen bestimmten Unboth fowohl mit Biffern als mit Buchftaben ausgedrückt enthalten, und es barin weber ein Anboth einiger Perzente oder einer bestimmten Gumme über die bet ber mündlichen Ligitagion erzielten oder von einem andern Offerenten gemachten Meiftboth, noch fouft eine Rlaufel vorfommen, welche mit den Ligitagionsbedingungen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten, daß fich Offerent allen Lizitas gionsbedingungen unterziehe - diese Offerten bis 19. August 1866 6 Uhr Abends beim Borsteber bes f. f. Kameral = Wirthf: aftsamtes in Dolina überreicht werden.

Wer nicht für sich, fondern für einen Andern lizitiren will, muß fich mit einer auf Dieses Geschäft insbesondere lautenden gerichtlich oder notoriell legalifirten Bollmacht feines Mochtgebere anemeifen.

Merarial-Rudftanbler, Kontraftebruchige, Prozeffichtige, befannte Bahlungeunfähige, Minderjährige, und alle jene, welche fur fich feine giltigen Bertrage ichließen tonnen - bann jene, melde megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht jur Strafe gezogen, aber blos megen Mangel an Beweisen losgesprochen murten, find von ber Pachtung ausgeschlossen.

Die naberen Ligitagionsbedingungen fonnen bei bem f. f. Rame=

ral-Wirthschaftsamte in Dolina eingesehen werden.

Vom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte. Dolina, am 7. August 1866.

Ginberufunge = Gdift. (1394)

Dr. 4464. Nachbenannte Partheien halten fich unbefugt außer ben f. f. öfterreichischen Staaten auf, als:

Pistyn,

1. Chaim Schulmann, Infage aus Kossów

2. Leib Jägermann, 3. Mordko Schirding

7. Srul Chussid,

4. Schmil Tauber, 5. Leib Leider, 6. Schloma Käs,

8. Leib recte Juda Trutiner " Hersch Krasnopolski,

10. David Abraham Atenhaus, " 11. Moses David Szkolnik, " 12. Motio Wachter, 13. Eisig Tanenzapf,

Diefelben werden hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten von ber ersten Einschaltung Dieses Gbiftes in die Landes-Zeitung guruckzufehren und ihre unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen fie nach bem a. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren merben mußte.

Vom f. f. Begirteamte.

Kossow, am 24. Jänner 1866.

#### May act where of this cy.

Nr. 4464. Nastepojace osoby bawia bez pozwolenia za granica paústw austryackich, a to:

1. Chaim Schulman z Kossowa.

2. Leib Jägermann, 3. Mordko Schirding,

4. Schmil Tauber. 5. Leib Leider.

6. Schloma Käs, 7. Srul Chusid,

8. Leib vel Juda Trutiner, 9. Hersch Krasnopolski,

10. Dawid Abraham Atenhaus, "

11. Mojžesz Dawid Szkolnik,

12. Motio Wachter,

13. Eisig Tanenzapf,

C. k. arząd powiatowy wzywa tychże niniejszem, aby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia pierwszego, obecnego edyktu w Gazrcie krajowej rachujac, do kraju wrócili i swój nieprawny pobyt usprawiedliwili, w przeciwnym bowiem razie postepowaniu karnemu podług przepisów patentu z dnia 24, marca 1832 ulegną.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Kossów, dnia 24. stycznia 1866.

(1390)

Dro. 4456. Bom Tarnopoler f. f. ftadt. beleg. Bezirkegerichte wird hiemit befannt gemacht, es fei in ter Grefugionsangelegenheit bes Jakob Hirschhorn gegen Roman Lysak peto. 36 fl. oft. 28. gur Bereinbringung biefer Forderung f. N. G. die exelutive Feilbiethung ber dem Exefuten jur fleineren Salfte gehörigen, in Biata sub Nro. 28, Tarnopoler Bezitts gelegenen, im Ganzen aus 9 3och, 932 D. Klft. Acher: und 3 Joch 325 D. Klft. Garten: und Wiefen: grunden bestehende Rustikalgrundwirthschaft bewilliget worden.

Der Schätzungepreis der ju versteigernden Salfte diefer Grundwirthschaft beträgt 280 fl. oft. 28.; die Feilbiethung terfelben wird in brei Terminen : Des 6. Ceptember, 5. Oftober und 9. November 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags h. g. mit dem ftattfinden, daß, wenn bei ben zwei ersteren Terminen bie zu versteigernde Grund= wirthichaft nicht wenigstens um den Chatungswerth an Mann gebracht werben konnte, Dieselbe bei bem Dritten Termine auch unter der Schätung verkauft werden wird.

Die übrigen Ligitagionebedingungen und ben Chabungsaft

können die Kauflustigen in der h. g. Registratur einschen.

Tarnopol, am 28. Juli 1866.

#### E dykt.

Nro. 4456. C. k. sad powiatowy miejsko-deleg. w Tarnopolu niniejszem ogłasza, iż w sprawie exekucyjnej Jakuba Hirschhorna przeciw Romanowi Łysak o zapłacenie kwoty 36 zł. w. a. z pn. celem ściągnienia tej wierzytelności z pn. przymusową sprzedaz niniejszej połowy realności rustykalnej dłużnikowi własnej, w Biale w powiecie Tarnopolskim pod Nrem. konskr. 28, w całości z 9 morgów, 938 kwadr. sążni pól ornych, a 3 morgów, 325 kwadr. sążni sianożęci i ogrodu składającej się dozwala.

Wartość szacunkowa tej sprzedać się mającej mniejszej po-

łowy realności wynosi 280 zł. w. a.

Licytacya odbędzie sie w trzech terminach, a to: w dniach 6. września, 5. października i 9. listopada 1866, każda razą o godzinie 10tej rano w sadzie z tem, że gdyby rzeczona połowa realności w pierwszych dwóch terminach bynajmniej za cene szacunkowa sprzedana być nie mogła, na trzecim nawet ponizej ceny szacunkowej zbędzie sie.

Kupienia chęć mający mogą resztę warunków licytacyi i akt

oszacowania w sadzie przeglądnąć. Tarnopol, dnia 28. lipca 1866.

(1386)

Mro. 36891. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß bei demfelben Behufe der Ginbringung der von der f. f. Finangprofuratur Namens ber Lemberger barmbergigen Schwestern gegen Adalbert Paszkowski erstegten Forberungen von 3112 ft. 37 fr. R. M. ober 3268 ft. 151/, fr. oft. 28. und 746 Ctud holl. Dukaten f. Dt. G. Die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nro. 6562/, gelegenen, dem Exekuten gehörigen Realität, am 20. September und 22. Oftober 1866, jedesmal um 10 Uhr B. M. abgehalten, daß jedoch an diesen Terminen die gedachte Realität nicht unter bem Schägungewerthe und Ausrufspreise von 39,203 fl. 74 fr. öft. 2B. hintangegeben werden wird, dann daß als Nadium der Betrag von 3920 ft. 372/5 fr. oft. 2B. bestimmt wurde, ferner daß der Schätzungsaft und die Feilbiethungsbedingungen in ber h. g. Registratur eingesehen werden konnen, endlich daß für die abwesenden Gläubiger Julian Romanowicz und Noach Papernie, so wie auch für Diejenigen, welchen bie, biefe Erefugionsangelegenheit betreffenden Bescheibe nicht zugestellt werden konnten, der Advokat Dr. Klimkiewicz mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt murde.

Lemberg, am 22. Juli 1866.

(1364) Kundmachung.

Mr. 29675. Bur Sicherstellung bes Deckftoffes, welcher zur Ershaltung bes zum Tarnopoler Straffenbaubezirke gehörenden Theiles von ber Verbindungestrasse gleichen Namens für das Jahr 1867 ersforderlich ist, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfallige Erforderniß besteht:

a) für ben Złoczower Kreifantheil, bas ist die ganze 5te und 122 ber 6ten Meile ber genannten Straffe in

870 Deckstoffsprismen à 54 Kub. Schuh im

Meile besfelben Straffenzuges in

4940 Dedftoffsprismen à 54 Rub. Schuh mit

c) für den Czortkower Kreisantheil, d. i. für das 3,4 ber 15ten und die ganze 16 Meile desfelben Straffenzuges in

600 Deckstoffsprismen à 54 Rub. Schuh mit

öfterr. Währ.

Die Anbothe können entweder auf die ganze für einen der drei Kreisantheile der Siderstellung unterzogene Lieferung oder auch blos für tie auf der betreffenden Strassenstrecke aus einem und demselben Material-Erzeugungsplate verschenen Meilenviertel gestellt werden, es muß jedoch in der Offerte die Strecke und der Bedarf, auf welche diefelbe lautet, genau angegeben und bei Konkretalandothen auch aus drücklich erklärt werden, daß sich der Unternehmer die Ausscheidung einzelner Meilenviertel zu Gunsten der gleichfalls anbiethenden Gesmeinden gefallen lassen wird.

Sonstige allgemeinen und speziellen namentlich die mit hierortiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingnisse können bei den betreffenden Herrn Kreisvorständen in Złoczów, Tarnopol und Zaleszczyk oder bei dem Tarnopoler

Straffenbaubezirte eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden aufgefordert, ihre vorschriftemäßig ausgefertigten und mit einem 10%tigen Ladium des entfallenden Fiskalpreifes belegten Offerten auf die Lieferung für das Jahr 1867 allein, und eventuell auch auf die Lieferung für drei nacheinander folgenden Jahre, d. i. 1867, 1868 und 1869

für den Zecezower Kreisantheil langste & bis 23. 1. Dit. bei

dem herrn Rreisvorstande in Złoczów,

für den Tarnopoler Rreifantheil langstens bis 27. 1. Mts. bei

bem herrn Kreisvorstande in Tarnopal und

für den Czortkower Kreisantheil langftens bis 24. 1. Mts. bei

dem herrn Kreisvorflande in Zaleszezyki zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftemößig ausgefertigte ober nicht mit bem bedungenen Babium belegten Offerten finden keine Berücksichtigung.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 4. August 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 29675. Ku zabezpieczeniu materyału kamiennego, potrzebnego na utrzymanie należącej do Tarnopolskiego powiatu budowy gościńców części gościńca łącznego tej samej nazwy na rok 1867, rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebny jest materyał następujący:

a) w części obwodu Złoczowskiego, mianowicie na całą 5tą mile i na 1. i 2. ćwierć 6tej mili rzeczonego gościńca:

870 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych

b) w części obwodu Tarnopolskiego, mianowicie na 3. i 4. ćwierć 6tej az włącznie do 2.

ćwierci 15tej mili tego samego gościńca:

mile tego samego gościńca:

wał, austr.

Oferty mogą być robione albo na cały liwerunek, przypadający do zabezpieczenia dla jednej z trzech części obwodów, albo też tylko na ćwierci mil, zaopatrywane na przynalcznej przestrzeni gościńca z jednego i tego samego miejsca produkcyi materyału, ale oferta musi zawierać dokładne podanie przestrzeni i potrzebnego liwerunku, na które opiewa, a przy ofertach całkowitych także wyrażne oświadczenie, ze przedsiębiorca przystanie na wydzielenie pojedyńczych ćwierci mil na rzecz podających również ofertygmin.

Wszelkie inne tak ogólne jako też osobne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej, mogą być przejrzane u przynależnych panów naczelników obwodów w Złoczowie, Tarnopolu i Zaleszczykach albo też w Tarnopolskim powiecie budowy go-

ścińców.

Chcących objąć to przedsiębiorstwo wzywa się, ażeby swoje oferty ułożone podług przepisu i zaopatrzone w 10%towe wadyum

przypadającej ceny fiskalnej z zabezpieczeniem liwerunku tylko na rok 1867, albo wypadkowo także na trzy następując<mark>e po</mark> sobie lata 1867, 1868 i 1869 przedłożyli, a mianowicie:

dla części obwodu złoczowskiego najdalej do 23. b. m. panu

naczelnikowi obwodu w Złoczowie,

dla części obwodu tarnopolskiego najdalej do 27. b. m. panu naczelnikowi obwodu w Tarnopolu,

a dla części obwodu czortkowskiego najdalej do 24. b. m.

panu naczelnikowi obwodu w Zaleszczykach.

Późniejsze oświadczenia, jako też oferty nieułożone podług przepisu lub nie zaopatrzone w należyte wadyum, nie będę uwzgledniane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1866.

(1363) E d y k t. (3)

Nro. 31688. C. k. sad krajowy zawiadamia niniejszem domniemanych spadkobierców Leisora Neuer z imienia, nazwiska i miejsca pobytu nieznanych, iz kr. miasto Lwów pod dniem 13tym czerwca 1866 podało prośbę o dozwolenie i przeprowadzenie sądowego oszacowania realności pod l. 251 we Lwowie położonej, ze względów publicznych, któreto oszacowanie dozwolone i panu c. k. notaryuszowi Wolskiemu wraz z detaxatorami Józefem Wieden i Wincentym Rawskim polecone zostało. Uchwała dla rzeczonych spadkobierców doręcza się ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Drowi. Natkis.

Lwów, dnia 7. lipca 1866.

(1367) Rundmachung. (3)

Mro. 2854. Am 21. und 22. diefes Monats wirt um 9 Uhr Bormittag in der Amtstanzlei des Lotal = Fuhrwesens = Kommando (Spxtus-Gasse, im Udryckischen Gebäude) die mündliche Lizitazions = verbandlung zur Einsteseung von Eisen, Nägel, Leder, Wagnerhölzer, Materialien, Requisiten und Reparatur von Wertzeugen 2c. für den Fuhrwesens = Material = Tepot Nro. 9 zu Drohobycz pro anno 1867 abgehalten.

Lemberg, am 13. August 1866.

1369) Aufforderung. (3)

Nto. 1962. Der seit dem 13. Just d. J. von Lemberg abwesende k. k. Strafhausarzt Med. Dr. Anton de Birarow Jakubowicz wird aufgefordert, binnen vierzehn Tagen an seinen Dienstort zurückzukehren und seine eigenmächtige Entfernung zu rechtsertigen, widrigens ihn die gesetzlichen Folgen der Verletzung seiner Dienstpsticht treffen würden.

Bon ber f. f. Oberstaatsanwaltschaft.

Lemberg, am 11. August 1866.

1368) **Edykt.** (3)

Nro. 1551. Ces. król. sąd micjsko-delegowany Stanisławowski uwiadamia niniejszem, że w celu uskutecznienia dozwolonej wedle odezwy ces. król. sadu obwodowego Stanisławowskiego z 28. grudnia 1860 do l. 10178, i 29. października 1861 l. 6736 exekucyjnej sprzedaży realności pod Nrem. 95 w Knihininie położonej, Dom. 1, str. 32, n. 6 haer. na imię Jana Modesta Bromowicza wciągniętej, na zaspokojenie summy 1100 złr. m. k. czyli 1155 zł. w. a. z procentami 5% od 27. maja 1852 bieżącemi, przez Fabiana Kumanowskiego przeciw masie nieobjętej Brygity Makarskiej jako spadkobierczyni Jana Modesta Bromowicza wywalczonej, tudzież na pokrycie kosztów sądowych 19 złr. m. k., exekucyjnych 7 zł. w. a., licytacyjnych 52 zł. 6 c. w. a. i kosztów 5 zł. 58 c. w. a. jakoteż kosztów do l. 6744 ex 1864 w kwocie 21 zł. 22 c. w. a. przyznanych, — wyznacza się termin na 27. września 1866, godzinę 10tą rano, na którym realność rzeczona też niżej ceny szacunkowej 6086 zł. 51 c. w. a., która oraz jako cena wywołania się stanowi, najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie; wadyum złożyć się mające stanowi się w kwocie 200 zł. w. a.

Warunki licytacyi, akt szacunkowy i wyciąg ksiąg tabularnych

wolno w aktach sądowych lub przy licytacyi przejrzeć.

Stanisławów, dnia 26. lipca 1866.

Mr. 37228. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte werden Alle jene, welche den dem Herrn Adolf Herz in Berlust gerathenen Prima-Wechsel dato Wiener-Neustadt den 22. Jänner 1866 über 28 fl. 70 fr. öst. W. ausgestellt, sechs Monate a dato in Lemberg an eigene Ordre tes Adolf Herz zahlbar, ron Israel Einstoss atzeptirt — in Händen haben sollten, aufgesordert, selben binnen 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen, und ihre Nechte auf denselben darzusthun, widrigens dieser Wechsel für amortisit erklärt werden würde.

Lemberg, am 1. August 1866.

Rundmachung. (3)

Mr. 7681. Die Korrespondenzen und Fahrpostsendungen zwisschen Wien und Galizien werden bereits über Mähren und Schlesten versendet und hiebei zwischen Wien und Prerau die Eisenbahn, zwisschen Prerau und Krakau bie Strasse benütt.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon der f. k. galiz. Poft-Direkzion.

Lemberg, am 13. August 1866.

(1384) Ronfur 8

Nr. 7706. Bu besetzen ist die Bostmeisterestelle in bem Babeorte Krynica mit ber Bestallung jährlicher 300 fl. und bem Amts= pauschale jährlicher 50 fl. gegen Dienstvertrag und Leistung ber Kauzion im Bestallungsbetrage.

Der Postmeister bezieht ferner die gesetzlichen Rittgelber für die Beförderung ber Malleposten von Krynica nach Labowa während der Sommermonaten, und für die Unterhaltung der wöchentlichen dreimasligen Bothenposten zwischen Krynica und Neu-Sandec in den Winter-

monaten.
Er ift jedoch verpflichtet 5 bienstaugliche Pferde, einen gedeckten viersibigen und eine offene zweisibige Ralesche, einen Briefmagen mit einer an benfelben augeschraubten eisernen Kaffatrube, so wie die

erforderliche Anzahl Postillione zu unterhalten.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung ber gesetlichen Erfordernisse namentlich ihrer Vermögensverhaltnisse binnen brei Bochen tei der f. f. Postdirekzion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Posidirefzion.

Lemberg, am 13. August 1866.

(1379) Rundmachung. (2

Mr. 25825. Megen Lieferung der Deckstofferforbernisse jur Konsfervirung der Staatsstrassen im Brzezaner f. f. Strassenbaubezirke für das Jahr 1867 und eventuell für die Jahre 1867, 1868 und 1869 mittelft schriftlicher Offerten wird hiemit die Sicherstellungsvershandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforderniß besteht in ber Beischaffung, bas ift Erzeugung, Bufuhr, Berichläglung, Reinigung und Schlichtung

baher gufammen . 35019 " 30 fr.

öfterr. Währ.

Die diesfälligen allgemeinen und speziellen, so wie auch die mit hierortiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Zahl 23821 allgemein fundgemachten Lieferungsbedingnisse können bei dem Brzezaner Hrn. f. f. Kreisvorstande oder bei dem dortigen Strassenbaubezirke eingeses hen werden.

Unternehmungslustige werden aufgefordert, ihre deutlich und bestramt gestellten Lieferungs Mubothe mittelst rechtsgiltig ausgenellten versiegelten Offerten bis zum 28, August 1866 bei dem f. f. Kreis-vorstande in Brzezan einzubringen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berüdfichtiget.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 5. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25825. Ku zabezpieczeniu liwerunku materyału kamiennego na utrzymanie gościńców rządowych w Brzezańskim c. k. powiecie budowy gościńców na rok 1867, a wypadkowo na lata 1867, 1868 i 1869 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzeba zabezpieczyć dostarczenie, to jest wydobycie, dostawe, rozbicie, oczyszczenie i ustawienie a) 6890 pryzm kamienia po 54 stóp sześciennych na całą 1., 2. i 3cią milę, na 1. i 2gą ćwierć mili 4tej, na całą 6., 7., 8., 9. i 10 milę, wreszcie na 1., 2. i 3cię ćwierć 11tej mili brzezańskiego gościńca łacznego w cenie fiskalnej. . 26000 zł. 65 c.

a b) 3190 pryzm kamienie po 54 stóp sześciennych na całą 1., 2. i 3cią milę bursztyńskiego gościńca łącznego w cenie fiskalnej . . . 8418 "65 "

przeto razem . . 35019 zł 30 c.

wal. austr.

Odnoszące się do tego ogólne i osobne, jako też tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki liwerunku przejrzeć mozna u c. k. naczelnika obwodu w Brzezanach albo też w tamtejszym powiecie budowy gościńców.

Chcących objąć to przedsiębiorstwo wzywa się, ażeby swoje dokładnie i stanowczo ułozone oświadczenia względem liwerunku przedłożyli w prawomocnie spisanych i opieczętowanych ofertach najdalej po dzień 28. sierpnia 1866 c. k. naczelnikowi obwodu w Brzezanach.

Późniejsze oferty nie będą uwzględniane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 5. sierpnia 1866.

(1382) Kundmachung. (2)

Mr. 344. Bei bem Stanislauer f. f. Kreisgerichts = Prafibium wird am 3. Oftober 1866 um 9 Uhr Bormittags bie Lieferung bes Brodes und der Koft für die freisgerichtlichen Haftlinge für das Co-larjahr 1867 im Bersteigerungswege ausgebothen werden.

Der Jahres - Bedarf und die Ausrufspreise pr. Porzion beste-

hen in 100.000 warmen Kopporzionen für Ge unde a 713/100 Kreuz 105.000 11/2 pfündigen Schwarzbrod=Porzionen a 8 6.000 ganzen Spitals = Porzionen a 1892/100 " 1.000 halben " a 1674/100 " a 1674/100 " a 1384/100 " a 1000 Brittel " a 1384/100 " a 1156/100 " a 1156/100

Das zu erlegende Badium beträgt 1703 fl. öfterr. Währ. Die Speisenormen und Lizitazionsbedingungen fonnen bei dem f. f. Kreisgerichts-Prasibium eingesepen werden.

Bom f. f. Kreisgerichts = Prafibium. Stanislau, am 12. Auguft 1866.

Mr. 1262. Bom Brodyer f. f. Bezirksgerichte wird ber unbekannt wo sich aufhaltenden Ester Nawczer gebornen Rosoli bekannt gemacht, daß ihr Bater Isaak Rosoli am 17. Jänner 1856 in Brody ohne letwilliger Berfügung mit hinterlassung eines Realitätsantheils gestorben ist.

Ester Nawczer wird daher aufgefordert, binnen Einem Jahre vom unten angesetzten Tage an gerechnet, ihre Erbserklärung zu dies sem Nachlasse hiergerichts einzubringen, widrigenfalls dieser Nachlass mit dem für dieselbe bestellten Kurator h. o. Abvokaten Hrn. Georg Kukucz verhandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Brody, am 30. Juli 1866.

## Anzeige - Blatt.

## Boniesienia prywatne.

## Propinacya w miasteczku Kulikowie i 2ch przyległych włościach Doroszowie wielkim i Doroszowie małym jest od 1go listopada 1866 r. z wolnej ręki do wydzierzawienia.

Blizszą wiadomość powziąść można u zastępcy dworu w Kulikowie lub u właścicieli we Lwowie w zabudowaniu teatralnem pod Nrem. 20 — na 2giem piętrze. (1396—1)

W państwie Drohowyżskiem do fundacyi hrab. skarbka należącym są na przedaż 1325 sągów bukowych łupanych 8 stóp wysokości — a mianowicie: w rewirze Stulsko 305 sągów — w rewirze Słów 1020 sągów.

Chęć kupienia mający, zgłosić się raczy do administracyi fundacyi hr. Skarbka w gmachu teatralnym — gdzie też powziąść można szczegółowe warunki sprzedaży. (1387—1)

## Ein auch zwei Gymnasial- oder Realschüler

swischen 9 und 16 J. finden bei einem Schulmann fur bas bevor. stehende S. J. 186% Aufnahme.

Näheres der Post nebenan im Gewölbe des H. J. Stromenger Nro. 585. (1344—2)

# 

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

### WLASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, — 24 kr. butelka, tudzież

Olej rzepakowy

ESCENIE OF THE PROPERTY OF THE

podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 34 kr. pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

**Świece** { stołowe funt 36 kr., argandzkie " 38 " oszczędne " 38 "

Mlydło suche dwuletnie funt po 32 i 30 i 28 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne.

(55-16)